# Gesetz : Sammlung wartego pod panowaniem zniesionych pravi

# ZBIÓR PRAW

pozostalenni przy zpid růj valkonkowi być po

fenen Che foll ber aberlatbnbe Chegatte bie Dabl baben, ob er nach ben jur Beit ber geschloffenen

# zostawionem do woli, czy chce brać spade Königlichen Preußischen Staaten.

va dowood Nasz Najwyższy wyjasnoreczn

Królewska pieczeć wyciśniona

## Państw Królestwa Pruskiego.

13. Den Bergen Bluferer Bochfeigenburget

1000

(Nr. 6053.) Gefetz, betreffend die Aufhebung der Landes= ordnung der gefürsteten Grafichaft henne= berg vom 1. Januar 1539., nebst ber Ber= ordnung des Herzogs Morit Wilhelm vom 12. Juni 1704. und ber henneberger Bor= mundschaftsordnung vom 28. April 1801. Vom 31. Marz 1865.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

berordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des landtages Unserer Monarchie, was folgt:

S. 1.

Die Landesordnung der gefürsteten Grafschaft henneberg vom 1. Januar 1539, und die Berordnung des Herzogs Morit Wilhelm zu Sachsen 1000 des Herzogs Morit Wilhelm zu Sachsen Borbom 12. Juni 1704., nebst der Henneberger Vorhundschaftsordnung vom 28. April 1801. werden aufgehoben.

S. 2.

Un deren Stelle treten die Vorschriften des Allgemeinen Candrechts nebst den dasselbe erlausternden Bandrechts nebst den dasselbe erlaus ternden, erganzenden und abandernden Bestim=

Jahrgang 1865. (Nr. 6053-6055.)

Muggegeben zu Berlin ben 25. April 1865.

(No. 6053.) Prawo, tyczące się zniesienia ordynacyj ziemskiéj uxiążęconego hrabstwa Hennebergii z dnia 1. Stycznia 1539., również ustawy Xięcia Maurycego Wilhelma z dnia 12. Czerwca 1704, jako i ordynacyi opiekuńczéj Henneberskiej z dnia 28. Kwietnia 1801. Z dnia 31. Marca 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, za przyzwoleniem obydwóch izb sejmu Naszéj Monarchii, co nastepuje:

§. 1.

Ordynacya ziemska uxiążęconego hrabstwa Hennebergii z dnia 1. Stycznia 1539. i ustawa Xięcia Saskiego Maurycego Wilhelma z dnia 12. Czerwca 1704., jako i ordynacya opiekuńcza Henneberska z dnia 28. Kwietnia 1801. znosza sie.

§. 2.

W miejsce ich wstępują przepisy ogólnego prawa krajowego wraz z objaśniającemi, uzupełniającemi i zmieniającemi takowe rozporzadzeniami.

[42]

Wydany w Berlinie dnia 25. Kwietnia 1865.

Bei der gesetzlichen Erbfolge aus einer unter der Herrschaft der aufgehobenen Gesetze geschlosenen Ghe soll der überlebende Chegatte die Wahl haben, ob er nach den zur Zeit der geschlossenen Ghe geltend gewesenen Gesetzen, oder nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts erben wolle.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 31. Marg 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bismard = Schönhausen. v. Bobel=
schwingh. v. Roon. Gr. v. Ihenplit.
v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow.
Gr. zu Eulenburg.

... za przyzwoleniem obydwóch izb

Przy sukcessyi prawnéj z małżeństwa zawartego pod panowaniem zniesionych praw ma pozostałemu przy życiu małżonkowi być pozostawioném do woli, czy chce brać spadek wedle praw, jakie w czasie zawarcia małżeństwa miały ważność, lub też wedle przepisów ogólnego prawa krajowego.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 31. Marca 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Landinges Unserer Monarchie, was folgt:

Bismarck - Schoenhausen.

Schwingh.

Roon.

Hr. Itzenplitz.

Muehler.

Hr. Lippe.

Selchow.

Hr. Eulenburg.

(Nr. 6054.) Allerhöchster Erlaß vom 3. November 1862., betreffend die Anwendung des Expropriations= rechts auf die zur Ausführung der direkten Eifenbahn von Cuffrin nach Berlin erforder= lichen Grundstücke.

Ich bestimme auf den Bericht vom 18. Oktober daß daß das Recht zur Expropriation derjeni= gen Grundstücke, welche zur Ausführung der in Gemäßheit des Gesetzes vom 24. September 1862. Gesetz = Samml. S. 511.) für Rechnung des Chaates zu erbauenden direkten Eisenbahn von Custrin nach Berlin nach dem von dem Ministerium für Hand Berlin nach dem don dem Arbeiten fest-Recht Bauplane erforderlich sind, sowie das Recht zur vorübergehenden Benutzung fremder Grundstücke, nach den Bestimmungen des Gesetzes die 3 Nober die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3. No= gleich 1838. zur Anwendung kommen soll. Zugleich 1838. zur Anwendung toninte.
und genehmige Ich, daß die Leitung des Baues
sehnnächst auch des Betriebes der in Rede stehenden Gisenbahn der Direktion der Osibahn di Bromberg übertragen wird.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 3. November 1862.

# Wilhelm. rgildo 08

Gr. v. Igenplig.

Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Li-(No. 6054.) stopada 1862., tyczące się zastósowania prawa expropryacyi do gruntów na zbudowanie kolei żelaznéj z Kistrzyna wprost do Berlina prowadzącej potrzebnych.

Postanawiam na sprawozdanie z dnia 18. Października r. b., że prawo expropryacyi tych gruntów, które wedle planu budowlowego, przez Ministeryum handlu, przemysłu i robót publicznych ustanowić się mającego, do wykonania kolei żelaznéj w miarę prawa z dnia 24. Września 1862. (Zbiór praw str. 511) na rachunek rządu z Kistrzyna wprost do Berlina zbudować sie majacej, są potrzebne, niemniej prawo przechodniego użytkowania obcych gruntów, stósownie do przepisów prawa, tyczącego się przedsiębierstw kolei żelaznych, ma wnijść w użycie. Zarazem Przyzwalam, żeby prowadzenie budowy a później przemysł w mowie będącej kolei żelaznej powierzone zostały dyrekcyi kolei żelaznéj wschodniéj w Bydgoszczy.

Rozporządzenie niniejsze należy ogłosić w Zbiorze praw.

Berlin, dnia 3. Listopada 1862.

## 30 Milhelm. Wilhelm.

Hr. Itzenplitz.

weding dolaczonego wzoru wygotowane no 2m og operation powiatowego po nil. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Morales 0001 og del utseiten. Plans geste ver roczńsk umarzane być mają, niniejszym przy wifejera iwasze Monarsze przyzwolenie z tym orawnym skublicacji w przyzwolenie z chie

prawnym skutkiem, iż każdy dzierzyciel trobże obligacyj, nowile

Suife einer Kreissteuer mit funt Drodt jahrlich Ministeryum handlu, przemysłu i robót puim nature algebra has blicznych.

1000 Thalern jährlich zu rilgen find, burch gegenwarriges Privilegium, Unfere landesberrliche Be(Nr. 6055.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreis-Obligationen des Röffeler Kreises im Betrage von 20,000 Thalern. Bom 6. Mårz 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

Nachdem von den Kreisständen des Rösseler Rreises auf dem Rreistage vom 8. November 1864. beschloffen worden, zur Terrain-Entschädi= gung fur die bereits in Bauangriff genommene Villau-Rönigsberg-Lucker Eisenbahn (Ostpreußische Sudbahn) einen Beitrag von 20,000 Thalern zu gewähren und diese Gumme im Wege einer Unleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Untrag der gedachten Kreisstande: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons ver= sehene, Seitens der Gläubiger unkundbare Obli= gationen zu dem angenommenen Betrage von 20,000 Thalern ausstellen zu durfen, da sich hier= gegen weder im Interesse der Glaubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemagheit des G. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 20,000 Thalern, in Buchstaben: zwan= zig Tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Huste einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung vom Jahre 1866. ab innerhalb eines Zeitraumes von zwanzig Jahren mit 1000 Thalern jährlich zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die

(No. 6055.) Przywiléj względem wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych powiatu Resselskiego w ilości 20,000 talarów. Z dnia 6, Marca 1865.

## My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Gdy stany powiatowe powiatu Resselskiego na sejmie powiatowym z dnia 8. Listopada 1864. postanowiły, do kosztów wynagrodzenia za dostarczenie gruntu dla rozpoczętej już budowy kolei żelaznéj Piławsko-Królewiecko-Helkskiéj (południowa koléj żelazna Wschodnio-Pruska) przyczynić się składką 20,000 talarów, a summę tę w drodze pożyczki obmyślić Ildzielamow ślić, Udzielamy na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im na cel ten wolno było opiewające na dzi opiewające na dzierzyciela, kuponami prowizyjnemi opatrzone, ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w przyjętej ilości 20,000 talarów wypowiedzialne obligacye w przyjętej ilości że 20,000 talarów wystawić, ze względu na to, że się przeciwko towate się przeciwko temu ani w interesie wierzycieli ani też dłużnikowa nie ani też dłużników nic do nadmienienia nie znalazło stócownie do nadmienienia 17. znalazło, stósownie do §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833 do ... Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 20 000 talanczy ści 20,000 talarów, wyraźnie: dwudziestu ty-siecy talarów, btósięcy talarów, które w następujących kwotach:

30 obligacyi po 500 talarów = 15,000 talarów, 40 » » 100 » = 4,000 "

 $20 \quad \text{``} \quad 50 \quad \text{``} \quad = 1,000$ 

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od sta rocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczyć się mającéj, począwszy od roku 1866. w przeciągu dwudziestu lat po 1000 talarów rocznie umarzane być mają, niniejszym przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem, iż każdy dzierzyciel tychże obligacyi wynikających ztąd praw dochodzić

Manate Januar, jeden Jahred. Der Kreis behält fich jedoch das Meche vor, den Tilgungskonds diget größere Anslowingen zu verstärken fartie sammte

28is zu dem Tage, wo soldergestalt bas Kanital zu entrichten ist, wied es in balbigbelichen Berminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von beute an

baraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertra= może, nie potrzebując przelania na się włagung des Eigenthums nachweisen zu durfen, gel= sności udowadniać. send zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Oblisationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht ist Eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Samm= lung dur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 6. Marz 1865. Dan w Berlinie, dnia 6. Marca 1865.

Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig. Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.
Gr. zu Eulenburg. Hr. Eulenburg.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób Udzielamy, a którym względem zaspokojenia dzierzycieli obligacyi ze strony Rządu gwarancya się nie przyjmuje, przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczeć wyciśniona.

und in dem Roseler Arcisblattel

# (L. S.) Wilhelm. (L. S.) Wilhelm.

barans hervorgebenden Rechte, obne die llebertra- moze, nie potrzebując przelania na się wła-Provinz Preußen, Regierungsbezirk Königsberg.

# Das vorsiebende Ministegium, well vitagild C.zv przywilcj, który ze zastrzeżeorbedalie der Rreises Rechte Beiterweise der Rreises der Beiterweise obligacii and für die Besteinung der Reises der Reises der Rechte der Rech

iseomobsiw jenzahlung über ..... Thaler Preußisch Kurant.

Auf Grund des unterm ..... bestätigten Kreistagsbeschlusses vom 8. November 1864. und des Allerhochsten Privilegiums vom ...... wegen Aufnahme einer Schuld von 20,000 Thalern bekennen fich die Rreisstande bes Rreises Roffel Namens des genannten Rreises durch diese, fur jeden Inhaber gultige, Seitens des Glaubigers unfundbare Berfchreibung zu einer Darlehnsschuld von ..... Thalern Preugisch Rurant, nach dem gesetzlich bestehenben Mungfuße, welcher Betrag fur den Rreis kontrabirt worden und mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen ift.

Die Rudzahlung ber gangen Schuld von 20,000 Thalern geschieht vom Jahre 1866. ab 'allmalig innerhalb eines Zeitraums von zwanzig Jahren mit wenigstens 1000 Thalern jahrlich, welche vom Rreise aufgebracht werden.

Die Folgeordnung der Ginlofung ber Schuldverschreibungen wird burch bas Loos bestimmt. Die Ausloofung erfolgt vom Jahre 1866. ab in bem Monate Januar jeden Jahres. Der Rreis behalt sich jedoch das Recht por, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstarten, sowie sammtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu fundigen.

Die ausgelooften, sowie die gekundigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Betrage, sowie des Termins, an welchem die Ruckzahlung erfolgen foll, offentlich bekannt gemacht. Diese Bekannt= machung erfolgt feche, drei, zwei und Ginen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Preußischen Staats-Unzeiger, den Umtsblattern der vier Roniglichen Regierungen ber Proving Preußen, in einer zu Ronigsberg erscheinenden Zeitung und in dem Roffeler Kreisblatte.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Rapital zu entrichten ift, wird es in halbjahrlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jahrlich in gleicher Mungforte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Rapitals erfolgt gegen bloße Rud: gabe ber ausgegebenen Binskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Rreis = Rommunalkaffe zu Roffel, und zwar auch in der nach dem Gin= tritt des Falligkeitstermins folgenden Beit.

### Obligacya

# powiatu Resselskiego

wond Wolang bes Ralemberjalves. M. C. U.A. b gerechnet wich erhobenen

na ...... talarów w Pruskiéj grubéj monecie.

Zwrócenie całego długu w ilości 20,000 talarów nastąpi, począwszy od roku 1866. stopniowo w przeciągu lat dwudziestu po przynaj-

mniéj 1000 talarów rocznie, które powiat dostarczy.

Koléj wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Wylosowanie nastąpi począwszy od roku 1866. w Styczniu każdego roku. Powiat atoli zastrzega sobie prawo zwiększenia funduszu amortyzacyjnego za pomocą liczniejszych wylosowań jako i wypowiedzenia wszystkich będących jeszcze w obiegu zapisów dłużnych.

Wylosowane, jako i wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem ich liter, numerów i kwot, również terminu zwrotu, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie to nastąpi w sześć, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem zwrotu w Pruskim Donosicielu Rządowym, w dziennikach urzędowych czterech Królewskich Regencyi prowincyi Pruskiej, w jednej z gazet w Królewcu wychodzących i w dzienniku powiatowym Resselskim.

Aż do dnia, gdzie w rzeczony sposób kapitał ma być zwrócony, opłacać się będzie od niego w półrocznych terminach, 2. Stycznia i 1. Lipca, od dnia dzisiajszego licząc, prowizyi po pięć od sta rocznie w ró-

wnéj jak kapitał monecie.

Wypłata procentów i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, względnie niniejszego zapisu dłużnego w kassie powiatowej komunalnej w Ressel, a to również w czasie po nadeszłym terminie odpłaty.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals präsentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurück zu liefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren, vom Ablauf des Kalenderjahres der Fälligkeit ab gerechnet, nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 51. J. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Rössel.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll bemjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besik der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaub-hafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und dis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung auszgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres 1870. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Rossel gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Berpflichtungen haftet der Rreis mit seinem Bermogen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

Banfen, ben ... ten W. ... 18. ... 18. ... Walter De Walden & jaubot W

Az do dnia, gdzie w rze ("loqmoto) osób kapital ma być zwrócony,

Die Kreisstände des Rösseler Kreises.

Wraz ze zapisem dłużnym prezentowanym w celu odebrania kapitału należy równocześnie należące doń kupony prowizyjne późniejszych terminów zapłaty zwrócić. Za brakujące kupony prowizyjne kwota od kapitału odtrąconą zostanie.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, nie odebrane w przeciągu trzydziestu lat po upływie terminu zwrotu, również nie odebrane w przeciągu lat czterech, od upływu roku kalendarza terminu zapłaty licząc, prowizye przedawniają na korzyść powiatu.

Wywołanie i umorzenie zaginionych lub zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnéj ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. i nast. u Królewskiego sądu powiatowego w Ressel.

Kupony prowizyjne nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Atoli temu, któryby zagubę kuponów prowizyjnych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyj powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyjnych okazaniem zapisu dłużnego lub w inny wiarogodny sposób udowodnił, kwota zameldowanych a dotąd nie okazanych kuponów prowizyjnych po upływie terminu przedawnienia za kwitem wypłaconą być ma.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest wraz ...... półrocznych kuponów prowizyjnych aż do końca roku 1870. Na dalszy czas kupony prowizyjne na pięcio-letnie peryody wydawane będą.

Emissya nowego poczetu kuponów prowizyjnych nastąpi u kassy powiatowej komunalnej w Ressel za zwrotem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyjnych. W przypadku zaginienia talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyjnych na ręce dzierzyciela zapisu dłużnego, skoro okazanie takowego wcześnie nastąpiło.

Za bezpieczeństwo przyjętych niniejszém zobowiązań odpowiada powiat swoim majątkiem.

Na dowód tego wystawiliśmy powyższą expedycyę pod naszym podpisem.

Bansen, dnia .... 18...

(Pieczęć.)

Stany powiatowe powiatu Resselskiego.

latu naležy rózuneczesnie należące don knoom prowizyne poźniejszych bo dowd Proving Preußen, Regierungsbezirk Königsberg.

Erster (bis .....) Zins=Kupon

ciagu lat exterech, od uplymt roles Lleudarza termulu zaplaty liczac, prowizye przedawniaja na korzys siras Lusa worzen.

ged SVKywolanie i nimorzenie z rod ug nych slube zniweczonych zapisów

# Kreis = Obligation des Röffeler Kreises

Mane Alok demarktion .... M. .... Tittl owissingen preed uply-

über ..... Thaler zu funf Prozent Zinsen über ..... Thaler ..... Silbergrofchen. tych adotad nie okazanych kuponów prowizynych po upływie temninu

Der Inhaber dieses Zinskupons empfangt gegen bessen Ruckgabe in der Beit vom .. ten ..... bis ..... und spaterbin die Zinsen der vorbenannten Kreis-Obligation für das Halbjahr vom ..... bis ....... mit (in Buchstaben) ..... Thalern ..... Silbergroschen bei ber Rreis=Rom= munalkaffe zu Roffel.

Bansen, den .. ten ............... 18... w inaliant and de wolsiwog do dawniejszego poczeta kuponów prowizyjoych. W przypadku zaginie-

# Die Kreisstände des Kreises Rössel.

Diefer Zinskupon ift ungultig, wenn beffen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vom Ablauf des Kalenderjahres der Fälligkeit ab gerechnet, erhoben wird.

## Pierwszy (do .....) kupon prowizyjny

I. poczet

do

### obligacyi powiatowéj powiatu Resselskiego

na ..... talarów po pięć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Dzierzyciel niniejszego kuponu prowizyjnego odbierze za jego zwrotem w czasie od ........ do .......... i później prowizye wyż rzeczonej obligacyi powiatowej za półrocze od ............ do ........... w ilości (wyraźnie) ..... talarów ..... srebrnych groszy w kassie powiatowej komunalnej w Ressel.

(Pieczęć.)

### Stany powiatowe powiatu Resselskiego.

Niniejszy kupon prowizyjny jest nieważnym, jeżeli kwota jego pieniężna w przeciągu lat czterech, od końca roku kalendarza terminu wypłaty licząc, odebraną nie zostanie. Proving Preußen, Regierungsbezirk Königsberg.

# nolo Talon proviziny

zur

# Kreis = Obligation des Röffeler Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfängt, sofern nicht rechtzeitig Widerspruch dagegen erhoben ist, gegen dessen Ruckgabe zu der Obligation des Rösseler Kreises

Littr. .... No .... über .... Thaler à funf Prozent Zinsen

die ..... te Serie Zinskupons fur die funf Jahre 18. bis 18. bei der Kreis-Kommunalkasse zu Rossel.

(Stempel.) Polanumod jewotstwog siesed w

Die Kreisstände des Kreises Röffel.

Niniejszy kapon prowizyjny jest niewaznym, jeżeli kwota jego pienieżna w prze-

[43\*]

# Ment Willelm, ben Gettes on on I a Twintelm

do

## obligacyi powiatowej powiatu Resselskiego. und 6. Juli 1864, befchloffen moreen, die zur Lipca 1864, gogtenowith wirodki nienie

Dzierzyciel niniejszego talonu odbierze, jeżeli naprzeciwko temu protest wcześnie wniesionym nie został, za jego zwrotem do obligacyi powiatowéj powiatu Resselskiego

Lit. ..... Nº ..... na ..... talarów po pięć od sta prowizyi

.....ty poczet kuponów prowizyjnych na pięć lat od 18.. do 18.. w kassie powiatowéj komunalnéj w Ressel.

Bansen, dnia ... go do anland. ... 18. allefibus urelad. 100.08 nod agast

190 sztnk po 500 talarów =  $60.000 \text{ fal} x^{0}$ 

funden bat, in Benndheit des S. 2. des Gefeges znikow nie do nadmienienia nie znalazio

Stany powiatowe powiatu Resselskiego. tionen zum Beirage von 30,000 Ebalern, in Emde de wystawienia obligacyi w ilosci 80.000 flaten: achtzig Laufend Ebalern, welche in fels row, wyraznie: osmelziesięciu tysięcy laufend achtzig.

sanbesberrliche Genehmigung mit der rechtlichen Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawus

Stud a 500 Thaler = 60,000 Thaler

Privilegium wegen Ausfertigung auf den (No. 6056.) (Nr. 6056.) Inhaber lautender Kreis-Obligationen bes Dr. Enlauer Rreifes im Betrage von 80.000 Thalern. Bom 13. Marg 1865.

# König von Preußen 2c.

Nachdem von den Kreisständen des Dr. En= lauer Kreises auf den Kreistagen vom 7. April und 6. Juli 1864. beschlossen worden, die zur Ausführung der vom Kreise übernommenen un= entgeltlichen Hergabe des zum Bau der Offpreußiichen Sudbahn erforderlichen Grund und Bodens innerhalb des Pr. Enlauer Rreises erforderlichen Geldmittel im Wege einer Unleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreiß= stånde: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versebene, Geitens ber Gläubiger unkundbare Obligationen zu dem Betrage von 80,000 Thalern ausstellen zu durfen, ba sich hiergegen weder im Interesse ber Glau= biger noch der Schuldner etwas zu erinnern ge= funden hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gefetes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obliga= tionen zum Betrage von 80,000 Thalern, in Buch= staben: achtzig Tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

nach bem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hulfe einer Kreissteuer mit fünf Prozent jahrlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jahrlich vom Jahre 1869. ab mit wenigstens jahrlich Ginem Prozent des Kapitals, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen, zu amortifiren find, durch gegenwartiges Privilegium Unfere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen

Przywilej względem wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych powiatu Pr. Hawskiego w ilości 80,000 talarów. Z dnia 13. Marca 1865.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Gdy stany powiatowe powiatu Pr. Hawskiego na sejmach powiatowych z dnia 7. Kwietnia i 6. Lipca 1864. postanowiły, środki pieniężne potrzebne do uskutecznienia wziętego na się przez powiat bezpłatnego dostarczenia gruntu ku zbudowaniu południowej kolei żelaznej wschodnio-pruskiej wśród granic powiatu Pr. Ha-wskiego w do l wskiego, w drodze pożyczki obmyślić, Udzielamy na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolno było na cel ten, opiewa jace na dziewienie wycho na cel ten, opiewa jące na dzierzyciela, kuponami prowizyjnemi opatrzone, ze strony wierzycieli niewypowie-dzialne obliwa dzialne obligacye w ilości 80,000 talarów wystawić stawić, ze względu na to, że się przeciwko temu ani w ist temu ani w interessie wierzycieli ani też dłu-żników nie do za się wierzycieli ani też stóżników nie do nadmienienia nie znalazło, stó-sownie do S. 2 sownie do §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 80,000 tala-rów, wyraźpie obligacyi w ilości 80,000 talarów, wyraźnie: ośmdziesięciu tysięcy talarów, które w następujących kwotach:

120 sztuk po 500 talarów = 60,000 talarów, =16,000160 po 100 = 4,000200 po 20 = 80,000 talarów,

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od starocznie prowiatowego po pięc od starocznie prowiatowego prowiatowego prowiatowego po pięc od starocznie prowiatowego po pięc od starocznie prowiatowego po pięc od starocznie prowiatoweg rocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczyć się mającéj corocznie, począwszy od roku 1869 po roku 1869. po przynajmniej jednym procencie kapitału, poczaj kapitału rocznie, pod dorastaniem prowizyi od umowacznie, od umorzonych zapisów dłużnych, amortyzowane być muszą, niniejszym przywilejem Nasze Monarcza przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym

Birkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen du durfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wo= durch für die Befriedigung der Inhaber der Obli-gation und die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 13. Marz 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Ihenplit. Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz. Gr. zu Eulenburg. Rudzablung ber ganzen Schuld von 80,000 Thalern geschieht vom

skutkiem, iż każdy dzierzyciel tychże obligacyi wynikających ztad praw dochodzić może, nie potrzebując przelania na się właśności udowadniać.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób Udzielamy, a którym względem zaspokojenia dzierzycieli obligacyi ze strony Rządu gwarancya się nie przyjmuje, przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 13. Marca 1865.

The state of the s

# (L. S.) Wilhelm.

Hr. Eulenburg.

any embellen, bag dia jeber Jubaber biefer skutkient iz kardy dzierzyciel tychże obligacyj Provinz Preußen, Regierungsbezirk Königsberg. na sie własności udo-

# Obligation made before my delice mount des Pr. Chlaner Kreises

für die Weitschaung der Endaber der Set. .... ritil Ragdu gwarmers de przynouje.

idenwobein ihmen über ............ Thaler Preußisch Kurant.

Auf Grund der unterm 24. Oktober 1864. Allerhochst bestätigten Rreistage= beschlusse vom 7. April und 6. Juli besselben Jahres wegen Aufnahme eines Darlebns von 80,000 Thalern bekennt fich die standische Rommission fur Berwaltung des Eisenbahnfonds des Rreises Pr. Eplau Namens des Rreises burch diese, für jeden Inhaber gultige, Seitens des Glaubigers unkundbare Berschreibung zu einer Darlehnsschuld von .... Thalern, in Buchstaben ..... Thalern Preugisch Rurant, nach dem geseglich bestehenden Mungfuße, welcher Betrag an den Kreis baar gezahlt worden und mit funf Prozent jahrlich 311 verzinsen ist.

Die Ruckzahlung ber ganzen Schuld von 80,000 Thalern geschieht vom Sabre 1869. ab allmalig innerhalb eines Zeitraumes von bochftens fieben und dreifig Jahren aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent des gesammten Rapitals jahrlich, unter Zuwachs bet Binsen von den getilgten Schuldverschreibungen.

Die Kolgeordnung der Einlosung der Schuldverschreibungen wird durch bas Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1869, ab in dem Monate Oktober jeden Jahres. Der Kreis behalt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungs= fonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sammtliche noch um= laufende Schuldverschreibungen zu kundigen.

Die ausgelooften, sowie die gekundigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Betrage, sowie bes Termins, an welchem die Ruckzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt vier, drei, zwei und Ginen Monat vor bem Bablungstermine in dem Amtsblatte der Koniglichen Regierung zu Konigsberg, dem Pr. Eylauer Rreisblatte, dem Preußischen Staats-Unzeiger, der Oftpreu-Bischen Zeitung und ber Hartungschen Zeitung.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjahrlichen Terminen, am 1. April und am 1. Oftober, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jahrlich in gleicher Mungforte mit jenem verzinset.

## Obligacya

# powiatu Pr. Iławskiego

Lit. ..... № .....

na ..... talarów w Pruskiéj grubéj monecie.

Na mocy potwierdzonych Najwyżéj pod dniem 24. Października 1864. uchwał sejmu powiatowego z dnia 7. Kwietnia i 6. Lipca tegoż roku względem zaciągnienia pożyczki 80,000 talarów przyznaje się stanowa komissya ku administracyi funduszu kolei żelaznéj powiatu Pr. Iławskiego w imienieniu powiatu niniejszym, dla każdego dzierzyciela ważnym, ze strony wierzyciela niewypowiedzialnym zapisem do długu w ilości .... talarów, wyraźnie ...... talarów Pruskiéj grubéj monety, według istniejącéj prawnie stopy menniczéj, która to summa powiatu gotówką wypłaconą została, a od któréj po pięć od sta rocznéj prowizyi opłacać się będzie.

Zwrócenie całego długu w ilości 80,000 talarów nastąpi począwszy od roku 1869. stopniowo w przeciągu najdłużej trzydziestu siedmiu lat z utworzonego na cel ten funduszu amortyzacyjnego po przynajmniej jednym procencie całego kapitału rocznie, z dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych.

Koléj wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Wylosowanie nastąpi począwszy od roku 1869. w Październiku każdego roku. Powiat atoli zastrzega sobie prawo zwiększenia funduszu amortyzacyjnego za pomocą liczniejszych wylosowań, jako i wypowiedzenia wszystkich będących jeszcze w obiegu zapisów dłużnych.

Wylosowane, jako i wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem ich liter, numerów i kwot, również terminu, w którym zwrócenie nastąpić ma, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie to nastąpi w cztery, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem zwrotu w dzienniku urzędowym Królewskiej Regencyi w Królewcu, w dzienniku powiatowym Pr. Iławskim, w Donosicielu Rządowym Pruskim, w gazecie wschodniopruskiej i w gazecie Hartungskiej.

Aż do dnia, gdzie w rzeczony sposób kapitał ma być zwrócony, będzie się opłacać od takowego prowizyi w półrocznych terminach, dnia 1. Kwietnia i 1. Października, od dnia dzisiajszego licząc, pięć od sta rocznie w równéj jak kapitał monecie.

Jahrgang 1865. (Nr. 6056-6057.)

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rudgabe ber ausgegebenen Binskupons, beziehungsweise biefer Schuldverschreibung, bei der Rreis-Kommunalkaffe in Dr. Eplau und deren Mgentur in Ronigsberg, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prafentirten Schuldverschreis bung sind auch die dazu gehörigen Binskupons der spateren Kalligkeitstermine zuruckzuliefern. Fur die fehlenden Zinskupons wird ber Betrag vom Rapitale

abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbetrage, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Ruckzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nach dem Ablauf des Kalenderjahres der Falligkeit nicht erhobenen Zinsen, verjahren zu Gunften des Rreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener ober vernichteter Schuld= verschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil 1.

Titel 51. S. 120. sequ. bei bem Roniglichen Rreisgerichte zu Bartenfiein.

Zinskupons konnen weder aufgeboten, noch amortifirt werden. Doch foll bemjenigen, welcher den Berluft von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Berjahrungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaub hafter Beise barthut, nach Ablauf der Berjahrungsfrist ber Betrag ber angemelbeten und bis dahin nicht vorgekommenen Binskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbidhrige Zinskupons bis jum Schlusse des Jahres 18.. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden

Binskupons auf funfjahrige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons = Gerie erfolgt bei ber Kreis= Kommunalkaffe zu Pr. Enlau gegen Ablieferung des der alteren Binskupons= Gerie beigedruckten Talons. Beim Berlufte des Talons erfolgt bie Aushandi= gung der neuen Binskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern beren Borzeigung rechtzeitig gescheben ift.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Berpflichtungen haftet ber

Rreis mit feinem Bermogen.

Deffen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

u Almusiab w unterwas mes (Stempel.) von a fizako mabej i gwho Die ständische Kreiskommission für Verwaltung des Gisenbahnfonds des Pr. Eplaner Kreises.

1. Exception in the Pardissermika, the door declaratege liceach pied ad sta

Unmerkung. Die Unterschriften geschehen eigenhandig. hedgie sie oplacae od takowego proviesa se polsocznych terminach, dnia Wypłata procentów i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyjnych, względnie niniejszego zapisu dłużnego w kassie powiatowej komunalnej w Pr. Iławie i jej ajenturze w Królewcu, a to również w czasie po nadeszłym terminie odpłaty.

Wraz ze zapisem dłużnym, prezentowanym w celu odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyjne późniejszych terminów zapłaty zwrócone być powinny. Za brakujące kupony prowizyjne

kwota od kapitału odtrąconą zostanie.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia nie zostaną odebrane, również nie odebrane w przeciągu lat czterech, po upływie roku kalendarza terminu zapłaty, prowizye, przedawniają na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych lub zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnej ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. i nast. u Królewskiego sądu powiatowego w Barsztynie.

Kupony prowizyjne nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Atoli temu, któryby zagubę kuponów prowizyjnych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyjnych okazaniem zapisu dłużnego lub w inny wiarogodny sposób udowodnił, kwota zameldowanych a dotąd nie okazanych kuponów prowizyjnych po upływie terminu przedawnienia za kwitem wypłaconą być ma.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest wraz ...... półrocznych kuponów prowizyjnych aż do końca roku 18.. Na dalszy czas kupony prowizyjne na pięcio-letnie peryody wydawane będą.

Emissya nowego poczetu kuponów prowizyjnych nastąpi u kassy powiatowej komunalnej w Pr. Iławie za zwrotem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyjnych. W przypadku zaginienia talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyjnych na ręce dzierzyciela zapisu dłużnego, skoro okazanie takowego wcześnie nastąpiło.

Za bezpieczeństwo przyjętych niniejszém zobowiązań odpowiada

powiat swoim majatkiem.

Na dowód tegoż wystawiliśmy niniejszą expedycyę pod naszym podpisem.

Pr. Iława, dnia .... 18... 18...

(Pieczęć.)

Stanowa komissya powiatowa ku administracyi funduszu kolei żelaznéj powiatu Pr. Hawskiego.

Uwaga: Podpisy własnoręczne być powinny.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Königsberg.

Erster (bis .....) Zins = Kupon

I. Series soon without the

zu der

Kreis = Obligation des Pr. Eylaner Kreises

Littr. .... N.

über .... Thaler zu fünf Prozent Zinsen über .... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinkkupons empfängt gegen dessen Rückgabe vom ..... bis ...... und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreiß-Dbligation für das Halbjahr vom ..... bis ...... mit (in Buchstaben) .... Thalern .... Silbergroschen bei der Kreiß-Kommunalkasse zu Pr. Eylau oder deren Ugentur in Königsberg.

Pr. Eylau, den .. ten ............. 18...

(Stempel.)

Die ständische Kreiskommission für Verwaltung des Gisenbahnfonds des Pr. Sylauer Kreises.

(Faksimile der Unterschrift.)

Dieser Zinskupon ist ungultig, wenn bessen Gelbbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vom Schlusse bes Kalenberjahres ber Fälligkeit an gerechnet, erhoben wird.

## Pierwszy (do .....) kupon prowizyjny

I. poozet

do

## obligacyi powiatowéj powiatu Pr. Iławskiego

Lit..... 16 ....

na ..... talarów po pięć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Pr. Iława, dnia .... 18...

meo a o i sa well a 4 ma (Pieczęć.) wo i ślwod lypszildo

## Stanowa komissya powiatowa ku administracyi funduszu kolei żelaznéj powiatu Pr. Iławskiego.

(Odczynnik podpisu.)

Niniejszy kupon prowizyjny staje się nieważnym, jeżeli kwota jego pieniężna w przeciągu lat czterech, od końca roku kalendarza terminu wypłaty licząc, odebraną nie zostanie. Proving Preußen, Regierungsbezirk Königsberg.

### Talon

Kreis = Obligation des Pr. Eplaner Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Ruckgabe zu der Obligation des Pr. Eylauer Kreises

Littr. .... Iber .... Thaler à fünf Prozent Zinsen die ... te Serie Zinskupons für die Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis-Kommunalkasse zu Pr. Eylau nach Maaßgabe der dieskälligen in der Obligation enthaltenen Bestimmungen.

(Stempel.)

Die ständische Kreiskommission für Verwaltung des Eisenbahnfonds des Pr. Eylauer Kreises.

(Faksimile der Unterschrift.)

Prowincya Pruska, obwód regencyjny Królewiecki.

# Pr. Hawie lub jei ajenturze w C o I s T

do

obligacyi powiatowéj powiatu Pr. Iławskiego.

Dzierzyciel niniejszego talonu odbierze za jego zwrotem do obligacyi powiatu Pr. Hawskiego

Lit. .... 12 ..... na ..... talarów po pięć od sta prowizyi ..... ty poczet kuponów prowizyjnych na lata 18.. do 18.. w kassie powiatowej komunalnej w Pr. Iławie w miarę ustaw odnośnych w obligacyi zawartych.

(Pieczęć.) Devod ylatqya namatal synchus

Stanowa komissya powiatowa ku administracyi funduszu kolei żelaznéj powiatu Pr. Iławskiego.

(Odczynnik podpisu.)

(Nr. 6057.) Berordnung, betreffend eine Alenderung des S. 28. des Revidirten Reglements für die Feuersozietät des platten Landes des Herzogthums Sachsen vom 21. August 1863. Vom 20. Mårz 1865.

Vir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen wegen Ergänzung und Abänderung einiste Felimmungen des Revidirten Reglements für thung Sachsen vom 21. August 1863. (Gesetztenen Stände der Provinz Sachsen, auf den Unselng Unseres Ministers des Innern, was folgt:

verordnet: 28. wird aufgehoben und statt dessen

Rein Gebäude (einschließlich der J. 23. einer anderen Persicherungsanstalt schon versichert ist, darf bei der Provinzialsozietät ganz soder zum Theil aufgenommen werden. Ebensprovinzialsozietät versichert ist, auf irgend sine Art nochmals ganz oder zum Theil versinssielsozietät versichert ist, auf irgend sine Urt nochmals ganz oder zum Theil versinssielschtlich einzelner Gebäude innerschinsichtlich einzelner Gebäude innerschem Gebäude bei der Sozietät besteits versichert sind.

Musnahmen können hiervon mit Zustim= mung des Generaldirektors eintreten:

wenn durch die anderweitige Versicherung die nach diesem Reglement höchst zulässige Versicherungssumme nicht übersliegen wird;

wenn einzelne Gebäude innerhalb eines Gehöfts, welches bereits bei gegenwär-

(No. 6057.) Rozporządzenie, tyczące się zmiany §. 28. rewidowanego regulaminu towarzystwa ogniowego ziemskiego Xięstwa Saskiego z dnia 21. Sierpnia 1863. Z dnia 20. Marca 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy co do uzupełnienia i zmiany niektórych rozporządzeń rewidowanego regulaminu towarzystwa ogniowego ziemskiego Xięstwa Saskiego z dnia 21. Sierpnia 1863. (Zbiór praw str. 825), po wysłuchaniu wiernych stanów Naszych prowincyi Saskiej, na wniosek Naszego Ministra spraw wewnętrznych, co następuje:

§. 28. znosi się a natomiast ustanawia się:

Żaden budynek (włącznie wymienionych w §. 23. No. 2. przynależytości), który już u innego zakładu assekuracyjnego jest zabezpieczony, ani zupełnie ani częściowo nie ma być przyjętym u towarzystwa prowincyalnego. Również nie wolno budynku zabezpieczonego u towarzystwa prowincyalnego ani całego ani częściowo w jaki bądź sposób raz drugi assekurować. Toż samo nie powinno się dziać z pojedynczemi budynkami tego samego podwórza, którego budynki już u towarzystwa są assekurowane.

Wyjątki w téj mierze mogą za przyzwoleniem dyrektora jeneralnego mieć miejsce:

- jeżeli druga assekuracya nie przechodzi summy najwyższéj zabezpieczenia, jaka według niniejszego regulaminu jest dozwolona;
- 2) jeżeli niektóre budynki podwórza, które już u obecnego towarzystwa

tiger Sozietat versichert ift, nach ben Grundsäten dieser Sozietat überhaupt nicht versicherungsfähig sind.

Kindet sich zu irgend einer Zeit, daß ein Bebaude ober einzelne Theile beffelben, Diefen Bestimmungen entgegen, noch anderswo ver= fichert sind, so verliert der Bersicherte jeden Unspruch auf Brandvergutung Seitens Der Sozietat, mabrend feine Beitrageverbindlich= feit zu allen Feuer = Gozietatslasten so lange unverandert fortdauert, bis derfelbe auf dem porgeschriebenen Wege aus der Sozietat auß= geschieden ift. Sofern ein versuchter Betrug vorliegt, so ist der Staatsanwaltschaft von Amtswegen Unzeige zu machen.

Der gegenwartige Erlaß ift burch bie Gefet= Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen. Gegeben Berlin, ben 20. Marg 1865.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Gulenburg.

jest zaassekurowane, według zasad tegoż towarzystwa do zabezpieczenia w ogóle się nie zdadzą.

Gdyby kiedybądź znaleść się miało, że budynek jaki lub pojedyncze części jego wbrew tymże ustawom jeszcze gdzieindziej są zabezpieczone, natedy zabezpieczający traci wszelką pretensyę do wynagrodzenia mu szkody ogniowej ze strony towarzystwa, zaś obowiązek brania udziału we wszystkich ciężarach towarzystwa ogniowego ciąży mu niezmienny tak długo, dopóki na drodze przepisanej z towarzystwa nie wystąpi. W razie oszukaństwa należy o tem prokuratoryę z urzędu zawiadomić.

Niniejsze rozporządzenie w Zbiorze praw ogłosić należy.

Dan w Berlinie, dnia 20. Marca 1865.

(L. S.) Wilhelm.

Hr. Eulenburg.

Redigirt im Bureau bes Staats . Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Obers Hofbuchbruckerei Berlin, czcionkami Królewskiej Tajnej Nadwornej druk<sup>aral</sup> (R. v. Decker). (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanti.